## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 13. Mittwoch, den 15. Januar 1845.

Ungekommene gremde vom 13. Januar.

Die Brn. Rauft. Lipfchuty o. Chodziefen , Urnefeld a. Erin, I. im Gichborn; Sr. Guteb. v. Plufgneffi u. Frau Guteb. v. Cforzemeta a. Grofdorf, Sr. Brennei= Infp. hennig aus Obiergiczy, fr. haushofmftr. Richter aus Reifen, I. im Hotel de Berlin; bie Grn. Guteb. v. Mofzezenefi aus Stempuchowo, Międalefi u. Gr. Stud. Jezewöll aus Topolno, Sr. Probst Sobeszewöll a. Goluchowo, f. im Hotel de Paris; fr. Rendant Walter aus Plefchen, fr. Gerbermftr. Richter aus Dolzig, Dr. Sandelem. Robrich aus Dahlen, Sr. Guteb. Umbroffus aus Stenfzewto, Sr. Gutep. Harmel aus Cielimowo, I. inr Hotel de Pologne; Br. Gutep. Glogoweft aus Bolewice, Sr. Guteragent Schoning aus Buf, Sr. Guteb. Banaffliewicz aus Lagiewnif, I. im Hotel de Dresde; Die Grn. Guteb. v. Glabofzewell aus Uffa= fremo, Ruflinefi aus Baranowo, I. im Hotel de Hambourg; die Grn. Guteb. Bahn aus Dangig, Bandelow aus Latalice, Die Brn. Rauft. Wieting aus Bremen, Sorner aus Nachen, Mertens und Dem. Gueffron aus Berlin, I. im Hotel de Rome; Br. Raufm, Lauffot aus Daris, Br. Geiftl. Weftphal aus Ramieniec, Br. Guteb. v. Lipsti aus Ludom, Frau Guteb Matecta aus Reuftadt b. P., I. im Bagar; fr. Guteb. Dorn aus Berlin, fr. v. Ziemiedi, Dberlieutenant in Roniligd Sachfischen Dienften, aus Dresben, die Brn. Probfte Lutodzineli und Macztowell aus Bzomo, t. im Hôtel de Bavière,

Der herr Ephiphanius v. Gfa. rannsti aus Gogolewo und beffen Gattin, Julianna Beronifa geborne v. Dtoda aus Chwalibogowo, haben mittelft Chever= trages vom 25. November 1844. bor Gingehung ber Ghe Die Gemeinschaft ber Buter ausgeschloffen, welches hierburch aur offentlichen Renntnig gebracht wird.

Schrimm, am 6. Januar 1845.

Ronigl, Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Ur. Ephiphanius Skarzyński z Gogolewa i małżonka jego, Julianna Weronika z Otockich z Chwalibogowa, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Listopada 1844. przed zawarciem małżeństwa wspólność majątku wyłączyli.

Szrém, dnia 6. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Der Sanbelsmann Bolf Bod von bier und bie unberebelichte Deinche geb. Sacob Salamon Cohn aus Wollftein, haben mittelft Chevertrages vom 16. Des cember prt. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß ge= bracht wirb.

Meferit, am 7. Januar 1845. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że kupiec Wolf Bock tu z miejsca i niezamężna Deinche, córka Jakóba Salomona Kohn z Wolsztyna, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Grudnia roku zeszłego wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Miedzyrzecz, dnia 7. Stycznia 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Der hiefige Pferbehandler Morit Bidel und Die unberebelichte Roechen Blumenfeld, haben mittelft Chevertrages vom 16. December 1844. Die Gemein= fchaft ber Guter und bes Erwerbes auf= geschloffen, welches hierdurch gur offen's lichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, am 8. Januar 1845. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Der jubifche Gerbergefelle Ubraham 5) Rinkel aus Schlichtingsheim und die Ro= falie geb. Macher aus Liffa, haben mit= telft Chevertrages vom 2. August 1844. bie Gemeinschaft ber Guter und des Ers

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że tutejszy koniarz Moritz Zickel i Roeschen Blumenfeld, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Grudnia 1844. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 8. Stycznia 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszem do publicznéj wiadomości, że żyd garbarczyk Abraham Rinkel z Schlichtingowa i Rozalia zrodzona Macher z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 2. werbes ausgeschloffen, welches hierburch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Franftadt, am 10. Januar 1845.

Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Dachreparatur der Pfarrfirche zu Pinne im Juli d. J. ist auf dem Gesinse berselben das Gerippe eines ausgetragenen, neugebornen Kindes gefunden worden. Dasselbe war bekleibet mit einem weißen mit Spigen besetzten Kittaihemde, darunter mit einem Hemde von gröberem Stoffe, mit baumwollener Mutze und baumwollenem Tuche; auch lagen bei dem Gerippe ein mit Hobelspänen gefülltes Kittaifissen und zwei Bilden von Christus und der Jungfrau Maria.

Es ift hochft wahrscheinlich, baß an bem Kinde ein Berbrechen begangen wor, ben, weshalb Jedermann, der uber dasfelbe und ben Thater Auskunft geben kann, ersucht wird, uns hieruber schleu-

nigft Unzeige zu machen.

Pofen, am 6. December 1844.

Konigliches Inquisitoriat.

6) Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königlichen Land= und Stadt= Gerichts hierselbst werde ich am 27. Jasnuar c. Wormittags 11 Uhr in loco Kriewen ein Flügel-Fnrtepiano meistbietend gegen baare Bezahlung verkaufen, wozu ich Kauslustige vorlade.

Roften, ben 8. Januar 1845.

Der Auftions. Commiffarius Rlinger.

Sierpnia 1844. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

W Wschowie, d. 10. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

Obwieszczenie. Przy reparacyi dachu kościoła farnego w Pniewach w miesiącu Lipca r.b. w kalonce tegoż znaleziono kościotrup nowo porodzonego należycie dojrzałego dziecka. Takowe miało na sobie białą kitajkową koszulkę, koronkami obszytą, pod spodem koszulkę pośledniejszą, bawelnianą czapeczkę i bawelnianą chustkę. Przy kościotrupie leżała poduszka kitajkowa heblowinami wypchana i dwa obrazki, jeden z Chrystusem a drugi z Panną Marją.

Podług wszelkiego prawdopodobieństwa na tém dziecku zbrodnia popełnioną zestała; przeto wzywasię każdego, ktokolwiek względem dziecka tego i winowajcy jaką posiada wiadomość, iżby nam o tém jak najprędzej donieść raczył.

Poznań, dnia 6. Grudnia 1844. Królewski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie. Z polecenia Sądu Ziemsko miejskiego tutejszego mam w Krzywiniu dnia 27. Stycznia r. b. o godzinie 11. przed południem fortepian najwięcej dającemu za gotową zapłatę sprzedać, na który to termin ochotę mający kupienia niniejszém zapozywam.

Kościań, dnia 8. Stycznia 1845. Kommissarz aukcyjny Klinger.

- 7) Bei J. J. heine ift zu haben: Czereti, Rechtfertigung meines Abfalles. Preis 5 Sgr.
- 8) Ein Borwerk, 2 Meilen von Posen, mit 80 Biertel Winteraussaat, 30 Fuhren heu-Ertrag und 250 Rthlr. baarer Gefalle nebft tomplettem Inventarium ift sofort zu verkaufen ober auch unter annehmbaren Bedingungen zu verpachten. Das Nahere ertheilt ber Commissionair C. Szubert, Posen, Wallichei Nr. 12.
- 9) Bunt und weiß gestickte, gestreifte und brochirte Ballroben von 3 bis 14 Rthlr., fo wie glatte Molls und Tarlatans empfiehlt . R. Lifatowsti, Markt Nr. 48, erfte Etage.
- 10) Einem hochgeehrten Publikum zeige ich ergebenft an, bag ich eine große Auswahl ganz neuer geschmackvoller Masken Anzüge für herren und Damen besitze. Auch nehme ich alle Arten Bestellungen an und bitte nm geneigten Zuspruch. S. R. Misch. Markt Nr. 82. beim Kausmann herrn Binber.
- 11) Markt Nr. 62. find die Parterrelokale, worin gegenwartig ein Beingeschaft und Billard fich befindet, vom 1. April c. zu vermiethen. Auf Berlangen konnen auch fammtliche Utenfilien mit übergeben werden.
- 12) Gartenftrage Dr. 19. ift bie Bel Etage von 5 3immern von Offern b. J. ab zu vermiethen. Das Rahere zu erfragen im Hotel de Vienne beim Birth.
- 13) Den 17. b. M. geht eine bequeme Reisegelegenheit nach Warschau von hier ab. Hierauf Restettirende erfahren bas Nahere Bredlauer Strafe im Hotel de Saxe bei bem Lohnfuhrmann Christian Leng.
- 14) So eben empfing ich wieder eine frifthe Sendung bes ichonen wirklich frischen grauen großtornigen wenig gesalzenen Aftr. Caviar, das Pfund 1 Athlr. 2½ Sgr. und frische Mostauer Zuckerschooten empfing und offerirt 3. Ephraim, Wasserstraße Nr. 2.

. is a find of the control of the co

Color playbyid & alab charles A